# Posener Intelligenz = Blatt.

Freitag, den 11. Januar 1828.

Angekommene Fremde vom 9. Januar 1828.

hr. Gutsbesitzer v. Gliszeynosti aus Gorfa, hr. Graf v. Kalkreuth aus Dresden, hr. Graf v. Kalkreuth aus Kozmin, l. in No. 384 Gerberstraße; hr. Graf v. Mielzynosti aus Chobienice, hr. Graf v. Mycielsti aus Gakowo, hr. Privatmann v. Wendels aus Rogasen, hr. Privatmann Jahn aus Stettin, hr. Gutsbesitzer v. Potolicki aus Sike, l. in No. 243 Breslauerstraße; hr. Gutsbesitzer v. Mielęcki aus Kaza, hr. Gutsbesitzer Baron v. Vietinghoff aus Krolisowo, t. in No. 99 Wilde; hr. Gutsbesitzer v. Lieres aus Lübchen, hr. Aktuarius Otto, und hr. Apotheker Lefiner, beide aus Buk, l. in No. 136 Wilhelmsstraße; hr. Påchter Dyniewicz aus Kybno, l. in No. 168 Wasserstraße.

Verzeichnif

der bei dem Ober-Post-Amte zu Posen zurückgekommenen Briefe, deren Absender unbekannt sind.

Neiß von Groswirsewitz. Grabarkiewicz von Smogolewo. Tomaszewski von Buk. Zaworski von M. Goslin. Lewicki von Psiarp. Nosnouski von Sendzejewo.

Drauske von Neuguth. Ladwick von Lobser Haulande. Nichter von Nostarzewo. Kadloc von Kozminer Haulande. Vronikowski von Lomnik. Pietrowicz von Lesicki. Räpke von Goldapp.

Wefanntmachung.

Die Erben des am 18. Juli 1826. in Dobrojewo Camterfchen Rreifes verftorbe= nen Kommiffar Ignago. Grodzickibeabfich= tigen fich in den Nachlaß zu theilen, und fieht hierzu Termin auf ben 12. Januar 1828. um 10 Uhr vor dem Land-Gerichtes Rath Sebbmann in unferm Partheien-Bims mer an; es werden baher auf Untrag der Erben die unbefannten Glaubiger gemäß §. 137 Tit. 17 Theil I bes All= gemeinen Land-Rechts aufgefordert, fich mit ihren Anspruchen in dem obenermahn= ten Termine zu melden, widrigenfalls Dieselben an jeben ber Erben nach Berhalt= niß feines Erbtheils werben verwiesen werben.

Pofen ben 22. December 1827. Konigl. Preuf. Landgericht. Obwieszczenie.

Sukcessorowie Zmarlego w dniu 18. Lipca 1826. w Dobrojewie Powiecie Szamotulskim Kommissarza Ignacego Grodzickiego, pod iał pozostałości sporządzić zamierzaią, i wtym celu wyznaczonym iest termin na dzień 12. Stycznia 1828. przed Sędzią Hebdmann w naszey izbie stron zrana o godzinie 10. na wniosek tychże Sukcessorów wzywaią się wszyscy niewiadomi wierzy. ciele stosownie do § 137. Tit, 17. Czę. I. powszechnego prawa kraiowcgo, aby się z swemi pretensyami w powyż wyrażonym terminie meldowali, w przeciwnym bowiem razie, do każdego z Sukcessorów w stosunku iego części w skazani będą.

Poznań dnia 22. Grudnia 1827. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaffation3 = Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit im Camminschen, jetzt Schubinschen Kreise, belegene, bem Michael Hieronymus v. Baranowski zugehörige abeliche Gut Lanstowik nebst Zubehör, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 17015 Kthlr. 199 Sgr. 2 Pf. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Königk. Landsschafts-Direktion zu Schneidemühl öffentlich an den Meistbietenden verkauft wersden, und die Bietungs-Termine sind auf

ben 7. September d. J., ben 7. December d. J., und der peremtorische Tormin auf ben 9. Marg 1828

vor bem herrn Candgerichts = Neferenda= ring v. Baczko Morgens um 8 Uhr all=

hier angesetzt.

Besitzsähigen Käufern werden biese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in dem letzen Termin das Grundstüd dem Meistbietenden zugeschlagen, und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, insofern nicht geseizliche Gründe dies nothwendig machen.

Uebrigens sieht innerhalb vier Wochen vor dem letzten Termine einem Jeden frei, und die etwa bei Aufnahme der Taxe vor-

gefallenen Mänget anzuzeigen.

Bromberg den 19. April 1827.

Rouigl. Preug, Landgericht. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastaciyny.

Wieś szlachecka Sankowice pod Juryzdykcyą naszą zostaiąca, w Powiecie Kamienieckim, teraz Szubińskim położona, do Michała Hieronima Baranowskiego należąca wraz z przyległościami, która według taxy sądowey na tal. 17015 śrgr. 29 szel. 2 oceniona została, na wniosek Królewskiey Dyrekcyi Landszaftowey w Pile publicznie naywięcey daiącemu sprzedana bydź ma, którym końcem termina licytacyjne

na dzień 7. Września r.b., na dzień 7. Grudnia r.b., termin zaś peremtoryczny

na dzień 9. Marca 1828, zrana o godzinie 8. przed Wm. Referendaryuszem Ur. Baczko w miey-

scu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia posiadaiących, uwiadomiamy o terminach tych z nadmieniemiem, iż w terminie ostatnim nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na poźnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nię będą wymagały powody.

W przeciągu 4ch tygodni przed ostatnim terminem zostawia się z resztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść mogły.

Bydgoszcz d. 19. Kwietnia 1827. Królew. Pruski Sad Ziemiański. Cubhaftations=Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Schubinschen Kreise in ber Stadt Labugon unter Mo. 111. belegene, ben Friedrich und Rosina Kirchhofschen Shelenten zugehörige Grundstück nebst zwei halbe Garten und Wiesen, welches nach ber gerichtlichen Tare auf 534 Mthlr. 10 igr. gewürdigt worden ist, soll auf ben Antrag der Gläubiger Schuldenhalber biffentlich an den Meistbietenden verkanft werden, und der Vietungstermin ist auf den 30. Januar 1828, vor dem Herrn Dberlandesgerichts-Referendariusw. Vaerso Morgens um 9 Uhr allhier angefest

Bestigfähigen Käufern wird bieser Termin mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in demselben das Grundstück dem Meistbietenden zugeschlagen, und auf tie etwa nachher einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, insofern nicht geseizliche Gründe dies nothwendig

machen.

Uebrigens steht innerhalb 4 Wochen vor dem Termine einem Jeden frei, uns die etwa bei Aufnahme der Taxe vorgefullenen Mängel anzuzeigen.

Die Tage fann gu jeder Zeit in unferer

Registratur eingeschen werden.

Bremberg ben 15. Oftober 1827. Königl. Preuf. Landgericht. Patent Subhastacyiny.

Posiadłość pod Iurysdykcyą naszą, w mieście Łabiszynie, Powiecie
Szubskim pod No. 111. położona, a
małżonkom Fredryka i Rozyny Kirchhofów należąca, wraz z dwoma poł ogrodami i ląkami, która podług taxy
sądownie sporządzoney na Tal. 534.
śgr. 10. iest ocenio, na na żądanie wie.
rzycieli z powodu długów publicznenaywięcey daiącemu sprzedana bydź
ma, którym końcem terminlicytacyiny na dzień 30. Stycznia 1828, zrana o godzinie 9. przed W. Baczko
Referendaryuszem w mieżscu wyznaczony został.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż w takowym nieruchmość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

Wprzeciągu 4echtygodni zostawia się z resztą kaźdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzaniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Bydgoszcz d. 15. Paździer. 1827. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaftations = Patent.

Das unter unferer Gerichtsbarfeit, im Offrzefjower Kreife, in ber Stadt Rem: pen sub Mro. 38. belegene, ben Advofat Robemalbschen Cheleuten zugehörige haus nebft Bubeher, welches nach ber gerichtlichen Taxe auf 2071 Rthlr. 15 far. 6 pf. gewürdigt worden ift, foll auf ben Untrag ber Gläubiger schuldenhalber bffentlich an ben Meiftbietenden perfauft werden, und die Bietungs = Termine, find auf ben 11. Juli d. J., ben 13. November b. J. und ber peremtorische Ternin auf ben 20. Mary 1828. vor dem herrn Landgerichtsrath Soppe Morgens um 9 Uhr allhier angesetst.

Befig = und gablungsfähigen Raufern werben diese Termine mit bem Beifugen hierdurch befaunt gemacht, daß es einem Jeden frei fteht, innerhalb 4 Wochen vor dem letten Termine, und die etwa bei Aufnahme der Taxe worgefallenen Mongel anguzeigen.

Rrotofdin, ben 12. Februar 1827.

Patent Subhastacying.

Domostwo pod Juryzdykcya mesza zostając w mieście Kempnie, Powiecie Ostrzeszowskim pod No. 38. położone, do Rodewalda Adwokata i Małżonki iego należące wraz z przyległościamy, ktore według taxy sadowéy na 2071 tal. 15 sgr. I szel. o. cenione zostało, na żądanie Wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane być ma, którym końcem termina licytareyine

na dzień 11. Lipca r. b. na dzień 13. Listopada t. r. dermin zaś peremtoryczny \*

na dzień 20. Marca 1828, zrana o godzinie 9. przed Deput. W. Sedzia Hoppe tu w mieyscu wyznaczone zostały, o których terminach zdolność kupienia i zapłacenia posiadaiących ninieyszem uwiadomiamy oterminachtych znadmienieniem, iż w przeciągu 4. tygodni przed ostatnim terminem każdemu zestawia się wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Krotoszyn d. 12. Lutego 1827. Konigl. Preuß. Landgericht. Królew. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaftations = Patent.

Das unter unferer Gerichtsbarteit, im Rrotofdiner Rreife, in der Stadt Rog= min unter Des. 6. belegene, ben Wonciech und Salomea Grocyynofifch en Chelenten jugehbrige, aus einem Saufe und einer teeren Bauftelle beftehende Grundfluck, welches nach der gerichtlichen Zare auf 71 Rither. gewürdigt worden ift, foll auf den Anfrag der Glanbiger Schulden hals ber offentlich an ben Meiftbietenden ber= fauft werden, und ber Bietungsternin auf ben 22ften Marg 1828 por dem herrn Landgerichts = Affeffor Rotel Morgens um 9 Uhr allhier angesett.

Befig= und gahlungefahigen Raufern wird Diefer Termin mit bem Beifugen bierburch befannt gemacht, bag es einem Jeben frei fteht, innerhalb 4 Wochen por benfelben und die etwa bei Unfnahme ber Zare vorgefallenen Manget anzuzeigen.

Krotofdin den 29. November 1827.

Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość pod Iuryzdykcyą naszą zostaiąca w Mieście Koźminie powiecie Krotoszyńskim pod No. 6. položona, z domostwa pustego placu składaiąca się Woyciecha i Salomei małżonków Sroczynskich należąca, która według taxv sądowey na 71. Tal. oceniona zostala, na žądanie wierzycieli z powodu długów publicznie nay więcey daiącemu sprzedana bydź ma, którym końcem termin peremtoryczny nadzień 22. Marca 1 8 2 8. zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Ur. Noetel Assessorem Sadu tu w mieyscu wyznaezonym został.

Zdolność kupienia i zaplacenia posiadaiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż w przeciągu 4. tygodni przed tymiże każdemu zostawia się wołność doniesienia nam Ronigl. Preuß. Landgericht. o niedokladnościach, fakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Krotoszyn d. 29. Listopada 1827. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaftations = Datent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit im Krotoschiner Kreise, in der Stadt Kobylin unter Nro. 81. belegene, dem Leib Lectocki, alias Abraham Guttmann zugehörige Haus nebst Zubehör, welches
nach der gerichtlichen Tare auf 98 Attr.
10 sgr. gewürdigt worden ist, soll auf
den Antrag der Gläubiger Schuldenhalber öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und der Bietungs-Termin
ist auf den 16ten April 1828 vor
dem Herrn Landgerichts-Resterendarius
Porgwösst Morgens um 9 Uhr allhier angeseht.

Besitz- und zahlungöfähigen Käufern wird dieser Termin mit dem Beifügen hierdurch bekannt gemacht, daß es eis nem Jeden frei sieht, innerhalb 4 Wo- vor demselben uns die etwa bei Aufnahme ber Tare vorgefallenen Mångel au-

zuzeigen.

Rrotofdin ben 11. November 1827. Abnigl, Preuf, Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Domostwo pod Iuryzdykcyą naszą zostające, w mieście Kobylinie powiecie Krotoszyńskim pod No. 81. położone, do Leib Łęczyckiego, czyli Abraham Guttmann należące wrazz przyległościami, które według taxy sadowey na 98. Tal. 10. sgr. ocenione zostało, na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź ma, którym końcem termin licytacyiny peremtoryczny na dzień 16. Kwietnia 1828. zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Ur. Porawskim Referendaryuszem tu w mieyscu wyznaczonym został.

Zdolność kupienia i zapłacenia posladaiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż w przeciągu 4. tygodni przed tymże każdemu zostawia się wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taky zayść

byly mogly.

Krotoszyn d. 11. Listopada 1827. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański Bekanntmachung.

Das in dem Dorfe Widzim belegene, den Gottfried Walterschen Cheleuten gu= gehörige Saustergrundftud, bestehend aus einem Saufe und Staffe, fo wie 5 Morgen Cartenland, Magbeburgisch Maaß, dus alles gerichtlich auf by Ril abasichatt worden it, foll zufot e Werfügung bes Ronigl. Landgerichte gu Me= ferit offentlich im Wege ber nothwendis gen Subhaffation an ben Meiftbietenben verfauft merden. Bu diefem Ende ho= ben wir einen Termin auf ben 5. Fe= bruge 1828. Vormittage unt g Ubr hierfeloft im Gerichts - Lotale angesett, und laben befit = und zahlungefahige Rauflustige hierdurch ein.

Woulflein den 9. November 1827. Monigt. Preuß. Friedensgericht. Obwieszczenie.

Posiadłość Chałupnicza w Widzimiu polożona, małżonkom Walterom przynależąca, z domu mieszkalnego, chlewa i pięciu morgów roli na ogród składaiąca się, ogółem na Tal. 59. sadownie oszacowana, stosownie do urządzenia Króli Sądu Ziemiańskiego w Międzyrzeczu, publicznie drogą konieczney subhastacyi, naywięcey daiącemu sprzedaną bydź ma. Końcem tym wyznaczyliśmy termin licytacyiny na dzień 5. Lutego 1828: przed południem o godzinie 9. w lokalu tuteyszego sądu, na który ochotę kupna maiących, do posiadania nieruchomości i zapłaty zdolnych, ninieyszem wzywamy.

Wosztyn dnia 9. Listopada 1827. Krob Psuski Sąd Pokoju.

## Befanntmachung.

Der Kaufmann Morih Rothenberg zu Rawicz und die Minna Masur zu Lissa haben in dem unter sich gerichtlich errichteten Shecontracte vom 9. November c. die Gütergemeinschaft ausgeschlossen, welches nach §. 422. Tit. I. Theil II. des Allg. Land-Rechts zur Kenntniß best Publifums gebracht wird.

Frauftadt den 10. December 1827. Ronigl. Preuß. Landgericht.

#### Obwieszczenie.

Kupiec Moritz Rothenberg z Rawicza i Minna Mazurz Lesznaw kontrakcie przedślubnym w dniu 9. Listo padar, b. pomiędży sobą sądownie zawartym wspólność maiątku wyłączyli, cosię stosownie do przepisu §. 422. Tit. I. Częś. II. P. P. K. do wiadomości publiczney podaie.

Wschowa dnia 10. Grudnia 1827. Królewsko-Pruski Sąd Ziemian ski.

Bekanntmadung.

Auf dem unter der Sequestration des unterzeichneten Königl. Landgerichts ste= henden adelichen Sute Groß = Lubin, Pleschner Kreises, sollen 400 Stamme Riefern, größtentheils starke Balken und Bauholz, welche einen Holzgehalt von eirca 900 Klastern haben, dentlich an den Meistbietenden gegen gleich baare Bezahlung in Courant verkauft werden.

Hierzu haben wir einen anderweitigen Termin auf den 3ten Mart 1828 in Groß-Lubin selbst, vor unserm Commissario, Herrn Landgerichts-Rath Soppe angesetzt, und laden Kauflustige vor, in demselben zu erscheinen, und gegen Erfüllung der Verkaufsbedingungen den

### Obwiesczenie.

Na dobrach Wielka Lubinia pod sekwestracyą Król, Sądu Ziemiańskiego niżey podpisanego zostaiących, w powiecie Pleszewskim położonych, 400. sosien po większey części na mocne balki i budowlą zdatne, około 900. sążnizawierające, publicznie naywięcey daiącemu za gotowązaraz zapłatę w kurancie sprzedane bydź maią.

Tym końcem inny termin na dzień 3. Marca 1828. w Wielkiey Lubini, przed Kommissarzem naszym W. Sędzią Hoppe wyznaczywszy, wzywamy chęć kupna maiących, aby w takowym się stawili, i za dopel-

spfortigen Zuschlag an ben Meistbietenber ju gewärtigen. Die Nähe ber schiffbaren Warthe, welche, so wie die Prosna, nur i Meile von der Forst entsernt ist, macht den Transport besonders leicht, und können Kaustustige wegen Besichtigung der ausgezeichneten Stämme sich an den, zu deren Anzeige angewiesenen Sequestor, Lieutenant Pratsch, wenden.

Krotofchin ben 6. December 1827.

Koniglich Preuß. Landgericht.

nieniem warunków kupna natychmiastowego przyderzenia się spodziewali.

Bliskość spławney rzeki Warty tudzież Prosny, o iednę tylko milę od boru odległey, odstawę drzewa nader ułatwia; ochotę kupna maiący, zaś względem znaocznienia wycechowanych sosien, do sekwestratora porucznika urodzonego Pratsch, będącego wezwanym do okazania takowych udać się mogą.

Krotoszyn dnia 6. Grudnia 1827: Król. Pruski Śąd Ziemiański.

Subhaftatione=Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit im Krotoschiner Kreise, im Izbiezner Hauslande unter Mro. 16. belegene, dem Joshann Seeliger zugehörige Grundsück nebst Zubehör, welches nach der gerichtslichen Taxe auf 436 Athlr. 15 sgr gewürdigt worden ist, soll auf den Untrag der Gläubiger Schulden halber öffentlich an den Meistietenden verkauft werden, und der Vietungs-Termin ist auf den 29 sten März 1828 vor dem Herrn Landgerichts-Meserendarius Reihig, Morsgens um 9 Uhr albier angesetzt.

Befitz und zahlungsfähigen Räufern wird diefer Termin mit dem Beifügen bierdurch bekannt gemacht, daß es einem Jeden frei steht, innerhalb 4 Wochen Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość pod jurysdykcyą naszą zostaiąca w Izbicznych Olędrach powiecie Krotoszyńskim pod No. 16. położona do Jana Seeliger należąca wraz z przyległościami, która według taxy sądowey na 436. Tal. 15. ocenioną została, na żądanie wierzycleli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną bydź ma, którym końcem licytacyjny termin peremtoryczny na dzień 29. Marca 1828. zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Ur. Reitzig Referendaryuszem w mieyscu wyznaczonym został.

Zdolność kupienia i zapłacenia posiadających uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż w przevor bemfelben, und bie etwa bei Aufnah= me der Tare vorgefallenen Mangel an= guzeigen.

Rrotofdin ben 3. December 1827.

ciągu 4. tygodni przed tymże terminem każdemu zostawia się wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Krotoszyn dnia 3. Grudnia 1827. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański.

# Subhaftatione=Patent.

Das unter unferer Gerichtsbarfeit im Abelnauer Rreife, in der Stadt Dfirowo unter Dro. 217. belegene, ben Johann Friedrich Kenglerichen Cheleuten jugebb= rige Grundftud nebft Bubehor, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 124 Atlr. gewürdigt worden ift, foll auf den Un= trag ber Glaubiger Schulden halber bf= fentlich an den Meiftbietenden verfauft werben, und ber Bietunge=Termin ift auf ben 22 ften Marg 1828 vor dem herrn Landgerichte-Referendarins v. Rafindfi Morgens um 9 Uhr allhier anges fett. Befitz- und zahlungsfähigen Raufern wird Diefer Termin mit bem Beifugen hierdurch befannt gemacht, baf es einem Jeden frei fteht, innerhalb 4 200= den por bemfelben Termine, und bie Patent subhastacyiny.

Nieruchomość pod jurysdykcyą naszą zostaiąca w mieście Ostrowie powiecie Odalanowskim pod No. 217. położona do Jana Fryderyka małżonków Fenglerów należąca wraz z przyległościami, która według taxy sadowey na 124. Tal. oceniona została, na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną bydź ma, którym końcem licytacyjny termin peremtoryczny na dzień 22. Marca 1828. zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Ur. Rasińskim Referendaryuszem tu w mieyscu wyznaczonym został.

Zdolność kupienia i zapłacenia posiadaiących uwiadomiemy o terminie tym z nadmienieniem, iż w prze ciągu 4. tygodni przed tymże, każdemu zostawia się woluość doniesienia

etwa bei Aufnahme ber Tare vergefalles nam o niedoktadnościach, iakieby nen Mangel anzuzeigen.

Rrotofdin ben 10. December 1827. Konigl. Preug. Landgericht. przy sporządzeniu taxy zayść były mogly.

Krotoszyndnia 10. Grudnia 1827. Król. Pruski Sad Ziemiański-

Befanntmachung.

Der Berfügung bes Ronigl. Landge= richte Deferit gufolge, follen die gu Ja= romierz abgepfandeten 300 Stud hammel bffentlich an ben Meiftbietenben gegen gleich baare Bezahlung verfauft wer= ben, Bu biefem Ende haben wir einen Termin auf ben 23ften Januar 1828 Vormittage um 9 Uhr zu Jaromierz angesett, zu welchem wir gahlungs= fabige Raufluftige bierdurch einlaben.

Wollstein ben 12. November 1827. Ronigl. Preug. Friebensgericht. Obwiesczenie.

Stosownie do urzędzenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Międzyrze. czu maią bydź zatradowane w Jaramierzu 300. skopów, publicznie naywięcey daiącemu za natychmiast gotową zaplate w kurancie sprzedane. Celem tym wyznaczyliśmy termin na dzień 23. Stycznia 1828. przed południem o godzinie 9. w Jaromierzu, na który ochtę kupna maiących ninieyszem wzywamy.

Wolsztyn d. 12. Listopada 1827. Królew. Pruski Sąd Pokoju.